# Posener Intelligenz = Blatt.

# Sonnabende, ben 14. April 1821.

Angekommene Fremde vom 9. April 1821.

Herr Gutsbesitze; on Chlapowskie aus Sobiesternie, Frau Hahn aus Wagrowiec, I. in Nro. 213 Breslauerstraße; Hr. Obrist Lieutenant von Sohr aus Lissa, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. Gutsbesitzer von Szczanicki aus Bogussin, I. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Greicher Chmara aus Gniewsowy I. im Nro. 26 Walischei.

Den I April.

ridate editore cu

hr. Kaufmann Wolf aus Stettis, I. in Nro. 243 Bredlauerstraße; herr Prediger Languer aus Muit, I. in Nro. 3 St. Acabert; herr Amsmann Dreyer aus Mikuszwo, hr. Pacht. r Defesenthal aus Klein-Jansen, I. in Nr. 26 Walischei. Den 21. Aptil.

Hr. Gutsbesiger von Mezndomöki ans Nieswiastowię, hr. Gutsbesiger von Moszynski aus Niedzwiod, hr. Gutsbesiger von Koszutcki aus Ostrowo, I. in Nr. 391 Gerberstraße; hr. Gutsbesiger von Bojanomöki aus Cherkfowo) hr. Gutsbesiger von Pokrzymnicki aus Przylownica, hr. Gutsbesiger von Kawalski aus Skorzegora, hr. Gutsbesiger von Nodnicki aus Mielica, hr. Gutsbesiger von Jaszynski aus Wytakowiec, I. in Nro. 384 Gerberstraße; hr. Gutsbesiger von Misch aus Kazmierz, hr. Pachter von Krzyzanowski aus Wybranowo, hr. Pachter von Krzyzanowski aus Wybranowo, hr. Pachter von Krzyzanowski aus Bybranowo, hr. Landzerichtsrath Arznold aus Rogajen, I. in Nro. 26 Walischei.

Abgegangen-

Hr. von Potocki nach Wronczin, Hr. von Indlinkt nach Erzemieklamo, Hr. Postmeister Flegel nach Grätz, Gr. Eraf Garczvnski nach Bentschen, Hr. Kittmeister Darner nach Berlin, Hr. von Prukki nach Podlieszek, Hr. von Zuchlinkti nach Nieszews, Hr. von Rokokoki nach Szemborze, Kr. Graf Kwilecki nach Kobyluik, Kr. von Sieraszewski nach Sulin.

## Subhaftations=patent.

Das hieselbst unter Nro. 16.7 auf der Wassergasse belegene zum Bierbrauer Anston Koteckischen Nachlasse gehörige massswe Wohnhaus, welches nach der gerichtslichen Tare auf 6807 Athl. 7 gGr. geswürdiget worden, soll auf den Antrag der Erben Theilungshalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Die Viefungs-Termine sind auf

ben 3ten Marz, ben 5ten Man, und ber peremtorische Termin auf

den 7 ten July 1821.

kor dem Land-Gerichts-Mescrendarius Knoblauch früh um 9 Uhr in unserm Gerichts-Schlosse angeseigt. Alle Koussusisse und Kaufschige werden zu demselben vorgeladen, nach Erlegung einer Kaution von 100 Athl. baar oder in Pfands Briefen ihre Gebote zu Protosoll zu gesben und zu gewärtigen, daß dieses Grundsstüt nach vorhergängiger Approbation dem Meischietenden adjudicirt werden wird.

Die Lave fann in unserer Registratur jeberzeit eingesehen werben.

Pofen ben 27. November 1820.

## Patent Subhastacyiny.

Uwiadomia się Publiczność, iż kamienica tu na wodney ulicy pod Nr. 167 sytuowana, do pozostałości Piwowara Antoniego Koteckiego należąca, sądownie na 6807 tal. 7 dgr. oceniona, drogą publiczney licytacy i na wniosek Sukcessorów naywięcey dającemu sprzedaną bydź ma; w celu tym termina

na dzień 3. Marca c.
na dzień 5. Maia
ż zawity na dzień 7. Lipcz
1821, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Knoblauch zrana
o godzinie 9. w naszym Zanku Sądowym wyznaczonemi zostały.

Wszywała kupna ochotę maiący i zdolni żarpzywaią się na takowe, aby swe licyta po złożeniu kaucyi 100 tal. w gotowiznie lub w kuponach do protokułu podali, nadmienialąc iż grunt ten po poprzedniczey approbacyi naywięcey daiącemu przysądzonym zostanie.

Taxa każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzaną bydź może.

Poznań d. 27. Listop. 1820.

Koniglich Preuß. Landgericht. Krol. Prus. Sad Ziemiański.

Bekanntmachung. Daß in bem am 2. Januar d. J. zwischen bem Landgerichts-Translator Abam v. Bielawsti, und dem Francein Ugnete Willant, Obwiesczenie.

Iż Ur. Adam Bielawski Tłomacz Sądu Ziemiańskiego i JPanna Agniszka Willant w kontrakcie przedślugeschloffenen Chevertrage bie Gemeinschaft ber Guter und des Ernerbes ausgeschloffen worben ift, wird hierarit befannt gemacht.

Posen ben 22. März 1821. Königh Preuß. Land gerich t. bnym w dniu 2. Stycznia r. b. zawartym, wspolność maiątku i dorobku wyłączyli, podaie się do wiadomości.

Poznań d. 22. Marca 1821.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Chiftal=Borladung.

Das Königl. Landgericht zu Bromberg macht bekannt, daß über den Rachlaß des in England verstorbenen Leutenants Wilhelm Schimmelpfennig von der Ope auf den Antrag seiner nächsten Erbin der erb= schaftliche Liquidationsprozes erbsfnet ist.

Es werben daher alle befannte und nine bekannte Glaubiger hierdurch Borgeiaben, fid) in bem auf ben 5. Manit. 3. angesetten Liquidativing = Termine bor bem herrn Laudgerichts = Affessor Mehler im biefigen Landgerichte entweber in Perfon, ober burch Bevollmächtigte, wozu die hiefigen Juftig-Commiffarien Rufalett, Schult und Guberian in Borfchlag gebracht worden, ju geftellen, ben Betrag und bie Urt ihrer Forberung anzugeben, Die vorhandenen Dofumente urschriftlich porzulegen, beim Musbleiben aber gu-gewartigen, baf fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart, und mit ihren Forderungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich gemelbeten Glaubiger von ber Maffe noch übrig blei= ben mochte, verwiesen werden follen.

Bromberg ben 21. Decbr. 1820. Koniglich Preuf. Landgericht.

# Cytacya Edyktalna

Król. Sąd Ziemiański w Bydgosczy czyni władomo, iż nad pozostałością w Anglii zmarłego porucznika Wilhelma Schimmelpfennig von der Oye na wniosek iego naybliższey Sukcessorki proces sukcessyo-likwidacyjny, otworzony został.

Wszyscy znaiomi i nieznaiomi Wierzyciele wzywalą się zatem mniewszem aby na terminie likwidazymym

na dzień 5. Mara r. b. przed Ur. Mehler Assessorem Sadu Ziemiańskiego w mieyscu posiedzeń Sądu Ziemiańskiego wyznaczon m, osobiście, lub przez Pełnomocnikow, na ktorych im tutevsi Kommissarze Sprawiedliwości, Rafalski, Scholz i Guderyan się przedstawiaia, stawili. ilość i gatunek owych pretensyi podali, dowody lakich w tey mierze postadula w oryginalach złożyli, w przypadku zaś niestawienia sie, byli pewnemi, iż swoie pierwszeństwo utracą, i z swemi pretensyami tylko do tego co po zaspokojeniu Wierzycieli, od massy zbedzie wskazani zostaną.

Bydgoscz d. 21. Grudnia 1820.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Offener Arreft mad

Bon bem intterzeichneten Konigl. Panb= Gericht wird hierdurch bekannt gemacht, bag über bas Bermogen bes fübifchen Wolffen Babriel Roppel gu Roffen ber Concurs eröffnet und ber Jag bes er= bifneten Concurses auf die Mittageffunde bes heutigen Tages festgesett worden ift. Es wird baber allen und jeden, welche von bem Gemeinschuldner an Gebe, Gachen, Effetten ober Brieffchaften etwas binter Aich haben, hiermit angedeutet, davon nicht bas mindefte verabfolgen ju laffen, vielmehr bem biefigen Landgericht dabon fofort treuliche Anzeige zu machen und' Die Gelber oder Gaden mit Borbebalt ihrer baran babenden Rechte ad Depositum abzuliefern, widrigenfalls das Be= gahlte oter Berabfolgte für nicht gesches ben geachtet und jum Beften ber Maffe anderweit beigetrieben werden wird.

Diejenigen, welche Gelber und Gaden verschweigen, ober gar guruckhalten, ba= ben zu gewärtigen, bag fie ihres etwa baran habenden Unterpfandes und andern Rechts werden für verlustig erklatt werben.

Frauftabt ben 15. Marg 1821.

Rongt. Preußisch. Landgericht.

Areszt otwarty

Nizey podpisany Król. Sad Zie. mianski podaio ninieyszem do wiadomości, iż nad maiatkiem staroz. Gabryela Koppel handlerza welna w Kościanie konkurs otworzonym i dzień ogłoszonego ko kursu na godzine południową dnia dzisieyszego ustanowionym został. Wszyscy wiec którzy od Dłużnika powszechnego cokolniek zpieniędzy, rzeczy, effektow, lub papierów w ręku swych maia, przestrzegaia się ninieyszem, aby z tego wszystkiego nikomu nic nie wydawali, owszem tuteyszeniu Sadowi Ziemiańskiemu o temnatychmiast donieśli i pieniądze lub rzeczy zachowaniem sobie praw do tychże im służących, do depoz, tu złożyli w przeciwnym albowiem razie, to co w płacą lub wydadzą za nie zapłacone i nie wydane poczytanem i na rzecz massy konkursowey powtórnie ściagniętym będzie.

Ci zaś którzy pieniądze lub rzeczy zataia, lub wcale u siebie zatrzymaią, spodziewać się mogą, iż prawo swe zastawu, lub inne do przedmiotów tych iakiekolwiek służyć im mogace prawo utraca.

Wschowa d. 15. Mara 1821. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung. Der Burger und Rupferschmidt Carl

Friedrich Plensch und die Beate Ronftan= tine Rurczyn verwittwete Fuhrmann all-

#### Obwiesczenie

Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, iż obywatel tuteyszy kotlarz Karol Fryderyk Plensch

hier, haben mittelst gerichtlichen Vertrage vom 12ten Februar 1821 sich bie Che bersprochen und die Gutergemeinschaft andgeschlossen.

Dies wird hiermit befannt gemacht.

Schneidemubl ben 1. Marg 1821.

Roniglich Preuß. Landgericht.

Defauntmachung.

Durch ben zwischen dem Gutsbesiger Eduard Wond zu Stehowo und seiner Ehegattin Emilie, gebornen Klahr, gerichtlich errichteten Che-Contrast vom 31. Julius 1820. und verlautbart den 20. Januar d. I., ist die Gemeinschaft der Güter unter ihnen ganzlich ausgeschlossen, und blos-die Gemeinschaft des Erwerbes während der Ehe beibehalten worden, welches hierdurch zu öffentlicher Kenntniß gebracht wird.

Gnesen den 25. Janur 1821.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Spictal Citation.

Es werden olle diejenigen, welche an die Caffen des isten Bataillons 19ten Landwehr=Megiments (Poseuer), vormals isten Bataillon, 2ten Poseuer Landwehr=Regiments No. 7., desgleichen der dem Bataillon attachirten Cavallerie sowohl, als die der Infanterie und Artillerie, dessen Staab zu Lissa im Großherzogthum Posen steht, aus irgend einem rechtlichen Grunde aus dem Zeitraum vom 1. Januar 182%. Anforderungen zu haben

przyrzekiszy sobie aktem sądowym z dnia 12. Lutego r. b- z Beatą Konstancyą z Kurczynów owdowiałą Furmanową małżeństwo aktem rzeczonym wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli.

Piła d. 1. Marca 1821. Królewsko - Pruski Sąd Zie.

miański.

#### Ob wiesczenie.

Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, iż kontraktem przedślubnym z dnia 31. Lipca 1820 r. między posiadaczem wsi Słębowa Edwardem Woyd a małżonką iego Emilią z domu Klahr sądownie postanowionym na dnio 26. Stycznia b. r. ogłoszonym wspólpość maiątku całkiem wyłączona, i iedynie dorobiona wspólność w ciągu małżeństwa między temiż zachowana została.

Gniezno d. 25. Stycznia 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Cytacya Edyktalna.

Wszyscy ci którzy do kass 1. Król. Pruskiego batalionu 19. Pułku Landwery Poznańskiey dawniey pierwszego batalionu drugiego Pułku Landwery Nr. 7. iako toż do kass batalionowi temuż przyłączoney Kawaleryi, Infanteryi i Artyleryi, którego Sztab w Lesznie w W. X. Poznańskim konsystuie z iakiego bądź powodu prawnego zlat rachunkowych od 1. Stycznia 1820—1 pretensye mieć mniemaią, za-

vermeinen, bierdurch öffentlich vorgela= ben, binnen 3 Monaten und fparteftens in bene auf ben 4. Juli b. J., Bornice tage um o Uhr, anberaumten Termine auf hisfigeur Landgericht vor bem Depu= tirten Landgerichte = Andcultator Wirth, entweder perfonlich, ober burch gefettli= che Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Unipruche anzugeben und nachzuweisen, im Kall bes Musbleibens aber gu gemar= tigen, bag fie mit ihren Forderungen an bie gebachten Caffen praclubirt, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, und fie blos an die Perfon des= jenigen, mit bem fie contrabirt haben, over welcher die ihnen zu teiftende Zahlung in Empfang genommen und, fie boch nicht gehörig befriedigt hat, werden verwiesen merben-

Krauftadt ben 8. Januar 1821.

Bekanntmachung.

Es wird hiermit zur öffentlichen Kennt= nif gebracht, bag ber Aurelius v. Brzo= jowelf burch die rechtstraftigen und mit= telft Allerhochsten Cabinets-Ordre vom 13 Februar b. J. bestätigten Erkenntniffe vom 31. Mai und vom 9. November 1820 wegen Verbrechen bes Abels ver= lustia erklart worden ift.

Posen ben 29. Marg 1821. Ronigl. Preug. Inquisitoriat.

Bekanntmachung. Es wird hermit zuröffentlichen Kenntnif gebracht, bag ber Nepomusen von pozywaią się ninieyszem publicznie ahy się w przeciągu 3. miesięcy a naypoznicy na terminie dnia

#### 4. Lipca 1821.

przed południem o godzienie g. wyznaczonym w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim przed Deputowanym Ur. Auskuliatorem Wirth osobiście lub przez Pełnomocników prawnie do tego upoważnionych stawii, pretensye swe podali i udowodnili w razie zas niestawienia sie, spodziewali się, iż zpretensyami swemi do rzeczonych kass prekludowanemi zostana, oriym w tey mierze wieczne milczenie nakazanem i jedynie do osoby tego z którym w układy wchodzili lub którzy zaplate dla nich przeznaczona, już odebrał i przecież ich należycie nie zaspokoit odesłani będą.

Wschows d, & Stycznia 1823;

Konigl. Preußisches Landgericht. Krolew. Pruski Sad Ziemianski.

Obwiesczenie.

Podaie się do publiczney wiadomości, że Aureliusz Brzozowski, przez prawemocne wyroki, z dnia 13, Maia i 9. Listopada 1820. zatwierdzone Naywyższem rozkazem gabinetowym z dnia 13. Lutego r. b. za popelnione zbrodnie od szlacheciwa odsądzony został.

Polnań d. 29. Marca 1821. Królewsko-Pruski Inkwizytoryat.

Obwiesczenie.

Podaie się do publiczney wiadomości, że Ur. Nepomucen MalczeMalczewski, burch die rechtskräftigen und mittelst Allerhöchster Cabinets = Dre bre vom 27. Januar d. J. bestätigten Erkenntnisse der Königk Landgerichte zu Posen und Krotoschin vom 13. April und 26. October 1820 wegen Verbrechen des Abels verlustig erklärt worden ist.

Posen ben 30. Marg 1811. Ronigl. Preuß. Inquisitoriat.

Bekannimadung.

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Valentin v. Bus deilzewöft durch die rechtskräftigen und mittelft Allerhöchsten Kabinetsordre vom 24. Februar d. J., bestätigten Erkenntnisse vom 26. Oktober 1820. und 8. Januar d. J., wegen begangenen Verbrechen, des Adeis verkustig erklärt worden ist.

Pofen den 30. Marg 1821. Konigl. Preuß, Inquisiteriat. wski przez prawomocne wyroki Królewsko-Pruskiego Sądu Ziemiańskiego Poznańskiego i Krotoszynskiego z d. 13. Kwietnia i 26. Października 1820 r., zatwierdzone Naywyższym rozkazem gabinetewym z dnia 27. Stycznia r. b. za popełnioną zbrodnią od szłachectwa odsądzonym został.

Pozna d. 30. Marca 1321. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Podaie się do publiczney wiadomości, iż Ur. Walenty Budziszewski przez prawomocne wyroki zdnia 26. Pazdziernika 1820. i 8. Stycznia r. b. zatwierdzone Naywyższym Rozkazem Gabinetowym z dnia 24. Lutego r. b. z powodu popełnioney zbrodni, od szlachectwa odsądzodzonym zostąt.

Poznań d. 30. Marca 1821. Królewsko - Pruski - Inkwizytoryat.

### Subhaftations : Patent.

Das denen Joseph Lawrenzschen Erben zugehörige, in Bieslin Mogilner Kreises, Bromberger Regierungs- Departements, ein u. eine halbe Meile von der Stadt Trzemeizun und 2 Meilen von Gnesen belegene, auf 1004 Athl. taxirie Banergut, soll auf den Antrag der Lawrenzschen Erben, weil der Ersteher bei der vorigen Licitation Schulz Adam Swindssi in Bies slin das Meistgebot von 2540 Athlr. nach Maaßgade des Abjudikations-Bescheides nicht erlegt hat, auf Gesahr und

## Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo po Jozefie Lawrencu w Bieslinie, Powiecie Mogilińskim, Departamencie Bydgoskim 1½ mili od miasta Trzemeszna, a 2 mile od Gniezna położone, na 1004 Tal. otakowa. ne., ma by 2 na wniosek sukcessorów po tymże Jozefie Lawrencu powtornie subhastowane, gdyż nabywca przy pierwszey licytacy. Adam Siwiński Soltys w Bręslinie, w skutek wyroku adjudikacyjnego summę licytacyjną 2540 Tal. niezłożył.

Subhastacya ta ma się uskutecznić na koszti ryzyko tegoż Adama Siwińskiego. Roften bee Siwineti, anderweit fubhaffirt: merben.

Das Grundftud beftehat aus fomplet= ten Wohn = und Wirthschafte = Ciebanden. und go Kulmischen Morgen Uder, Wiefem und Garten, bas Sonothefenibefen ift vollig regulirt, und es ift vollständig über

Minter bestellt.

Im Auftrage bes Königl. hochloblichen, Sandgerichte zu Gnefen, haben wir Ternfin gur Licitation auf Ben 16. Juni b. 3. allhier in Trzemefzno im Geschäftelecale des Friedensgerichts anberaumt, und laben befit = und gablungefahige Perfonen. eim, in felbigem gur Ablegung ihrer Ge= bote zu erscheinen, und bat ber Beftbietena be ben Zuschlag gewiß zur gewartigen.

Tare und Raufbedingungen fonnen tag= lich in umferer Registratur nachgefeben werden, boch wird ben Liebhabern eroff= net, baf niemand jum Gebote gelaffen. werden fann, wer nicht 200 Rthlr. fofort: gur Gicherung feines Gebotes beponirt, und bem Reft fofort beim Gingange bes Mojudifations-Bescheides baar ad Depositum zahlt, auf Gebote, welche nach dem Termin eingehen, fann feine Rud= ficht weiter genommen werden.

Triemefino den 2. April 1821.

Abnigh Preug, Friedensgericht. Któlewsko-Pruski Sad Pokoiu.

To Gospodarstwo, składa się z dokładnych mieszkalnych i gospodar czych zabudowań, rachując w ogóle go morgow Chelminskich miary roll, łak i ogrodów, które jest teraz na zime dokladnie obsiane i uprawiones. hypoteka tegoz gospodarstwa iest zupelnie gregulowana.

Z polecenia Prześw. Król. Sadu Ziemiańskiego w Gnieżnie, wyznaczyli-

siny termin do licytacyi Da.

dzien 16. Gzerwca r. b. który się w Trzemesznie, Sądowey. Izhie Sadu Pokoiu odbydź ma, na który wzywamy kwalifikujących się do possessyi i zdolnych do wypłaty, na tenże termin do licytacyi; naywięcey. daiący spodziewać się może pewnego przybicia.

O taxie i warunkach nabycia można się codziennie w naszey Registraturze przekonać, oświadcza się życzącym iednakowoż, że nikt wprzody do licytacyi przystanić nie może, dopokad na zahezpieczenie swego podania 200 Tal. w gotowiznie niezłoży; reszta zaś do uzupełnienia całkowitey summy, po nadeyściu wyroku adjudykacyinego, zaraz w gotowiznie do depozytu ma bydź złożona, podatna zas po terminie nie będą m.afy żadnego przyję-CIA.

Trzemeszno dnia 2. Kwietnia 1821.